# Israelitische Wochenschrift

für die religiösen und socialen Interessen des Judenthums.

Wöchentlich erichetut je eine Attanmer der "Vochenschweist" des "Camillen-klatie" n. des "Ettleraturblatte". Breit ihr alle derst glitter det allen Polidintern u. Kuchgandlungen I Mark vierteijdeilich. Mit directer Zwiedung: ishrild ik Wart, nach dem Auslande: 18 Mt. 18 ft., 20 Jres., S Hbl., 4 Dollars). Einzelnummern der "Bachenichti" d. 25 Kt., des "Fitteraus" Voltars".

Berantwortlicher Rebacteur und Berausgeber:

Rabbiner Dr. 20. Rahmer in Magdeburg.

für Mahrheit, Recht und Erieden!

fin die "Asraelitijde Wochenjdrift", wie für das "Aüdiiche Litteratur-Autt' die fleingelpatiene Beitzelen der deren Raum 25 Mr. find entwere durch die Univerzeitene von E. L. Daulde & Co., Rudolf Mosse, Flaasenstein & Vogler n. M. oder direct einmienden an Die Expedition der "Beraelit. Mochenfarit" in Magdeburg.

Inhalt:

Leitende Artifel: Der Zudenfeind. Bon Dr. Simon Scherbel, Liffa. - Aus der Bragis.

Berichte und Correspondenzen: Deutschland: Berlin. Breslau. Ans Westprenßen. Eliaß-Lothringen. Franfreich: Karis. England: London. Rugland: Extersburg. Warichan.

Vermischte und neueste Nachrichten: Magdeburg. Hamburg. Kordhausen. Ersurt. Karlsruse. Galizien. Lemberg. Garnowig. Wien. Besjarabien. London. London. Paris. Witebst. Wilna. Kibau. Selnaz. Algier. Constantinopel. San Franzisko. Jerusalem. Jerusalem. London.

| Wochen-      | Juli.<br>1885. | Aw. 5645. | Stalender.          |
|--------------|----------------|-----------|---------------------|
| Donnerstag   | . 30           | 18        |                     |
| Freitag      | . 31           | 19        |                     |
| Sonnabend .  | . 1            | 20        | עקב Perek 5. (8,38) |
| Sonntag      | . 2            | 21        |                     |
| Montag       | . 3            | 22        |                     |
| Dienstag     | 4              | 23        |                     |
| Mittwody     | . 5            | 24        |                     |
| Donnerstag . | 6              | 25        |                     |

#### Der Indenfeind.

Bon Dr. Gimon Cherbel (Liffa).

Saphir, der mit den scharfen Pfeilen feines Wiges und ber agenden Lange feiner Satire ben Rarrheiten, Berfehrtheiten und Borurtheilen seiner Beit unheilbare Bunben schlug, und dem seine Gegner nicht anders beizufommen wußten, als daß fie ihn einen "Juden" nannten - bamit glaubten fie ihn genügend abgethan, - hat folgende ergop: liche Charafteriftit eines Jubenfeindes gegeben:

"Der gütige Simmel hat jedem Geschöpfe feine Baffen, jedem Pflangchen feine Gigenschaft und jedem Menschen feine eigenthümliche Seite verliehen, von welcher er fich liebens-wurdig und geltend machen fann. Bon ber Milbe bis jum Mammut, von dem Pjop, der an der Wand friecht, bis zur herrlichen Ceder, von dem Eretin bis zum Sofrates ist tein Wesen auf der Stufenleiter der Schöpfung ganz reizentblött, ganz uninteressant, ganz unbemerkenswerth. Sehen wir z. B. jenen Herrn X. an. Er ist sade, abgeschmackt, roh, hirnlos, langweilig, ignorant und arrogant. Er ist so unbedeutend, daß der liebe Tod einstens große Mühe haben wird, ihn herauszufinden, und daß er bei der Wiederaufzerstehung gewiß liegen bleibt, ohne daß es die liebe Vorsehung bemerken wird. Allein auch diesen Menichen dieser personis bemerfen wird. Allein auch diesem Menschen, dieser personifierrten Rull, hat Die gutige Allbarmherzigfeit Gottes eine Seite gegeben, von welcher er sich bemerkbar machen kann, er ist nämlich ein — Zudenfeind.

Muj eine wohlfeilere Beise fann ein charafterloser Mensch nicht zu einem Charafter fommen. Man fragt sich in Bejellichaft: Wer ift benn bies Schattenfpiel von einem Menischen? Fit er ein Gelehrter? nein! Fit er ein Dichter? nein! Jit er ein Künstler? nein! Ein Doktor? nein! Sin Advofat? nein! Ei, was ist er denn? D, er ist ein Juden-

feind! Da hat er ploplich einen Charafter. Der gute herr X. tann alles ertragen, bedeutende Grob-

haber und Streit an allen Orten, bei allen Gelegenheiten, furg bas Allergemeinfte ift feiner garten Geele angenehm, bloß gegen Juden find feine Nerven reigbar. All fein Big, all fein Muth, all feine Ginfalle, all feine Beredfamfeit, all fein sanftfeliges Lächeln breht fich um die Juden, und wenn ihm einmal die Juden den verdammten Streich fpielen wollten, gang auszusterben, er ware das geschlagenfte, erbarm-lichfte, miserabelste Geschöpf aller fünf Welttheile, er hörte auf, etwas zu fein, er mußte ftumm herumwandeln.

Ift der gute Mann auf einem Plate, wo feine Juden find, so breht er fich rings herum und bemerft: "Es ift Gottlob fein Jude da!" Dabei lachelt er felig, benn nun weiß er, was er sprechen foll; die Damen, die fo ungludlich find, ihn anhoren zu muffen, wiffen nun, daß fein Deund von Juden überfließt.

Ist er an einem Orte, wo Juden sind, o, da ist er erst recht glücklich! Run fann er nämlich gleich zu fprechen anfangen, ohne erft Leibweh zu haben, benn in seiner endlosen Fabheit nicht einmal geschickt genug, vom Wetter ober von der Cholera zu sprechen, find es nun die armen Juden, oder vielmehr die reichen Juden, die herhalten müffen. Er sagt erst: "Ach, es wäre hier schön, wenn nur nicht so viele Juden da wären!" Nach dieser Geistesanstrengung ruht er auf seinen Rednersorbeeren aus, dann wendet er fich in feiner überschwenglichen Liebenswürdigkeit zu einer andern Dame und fendet ihr postfrei die Bemerfung gu: "leberall find Juden!" Sierauf fnickt er, erschöpft von biesem Auf-wand an Big und positivem Bissen, wie ein Taschenmeffer zusammen, erholt sich nach einigen Augenblicken und frankret an eine dritte ungläckliche Dame die Worte: "Daß doch die Juden überall sind!" Nachdem er sich nun selbst über die Fülle seiner Genialität angestaunt, wendet er sich zu dem vierten bedauernswerthen Gegenstande seiner intereffanten Aufmerksamkeit mit dem brillanten Einfall: "Müffen benn überall Juden sein?" — Unser Judenfeind ist das drolligste und lächerlichfte Exemplar diefer Race auf Erden, und follten heiten, garte Bandel, er sucht sogar selbst gerne allerlei wir im Berlaufe ber Beit entbecken, daß er fich in dieser

le-Anstalt ranke [1877

dgebliebene Kinder r. Rosenthal. udolfsha

ann,Deutz feebrennerei Specialitäten. Ko. Paquete, franco jeder Bahnstation

er Aufficht Er. erru Rabbiner Coln. CZ

et 1847. Größtes ger von Dent: anit, Spenit, Sandftein. Di rbbegrabniffen lin, A. Königir. 8. entsche richriften

Pf. Marl, ır 50 \$i., vedition Bochenschrift." Bibliothet

r, Necë a. Mhein. rrectur. ornite Naien cordie coometische fel : Binningen erzogenes, hübiches ter Familie, Mit-wied eine baffende Offerten unter Expedition. [1914

lelssohn-Loge

" Redaction. Rummer liegt Blatt" "Littes ud "Spendens

riofe, Leipzige

Wissenschaft verwollkommne, so werden wir Büffons Natursgeschichte mit einer lithographirten Abbildung dieses Prachtsexemplares von Judenfeinde gelegentlich vermehren."

Run, der Judenfeind hat fich in seinen charafteristischen Eigenschaften inzwischen in der That vervollkommt! Wenn aber jenes Exemplar zu den im Grunde harmlosen, gut= artigen und unschädlichen Narren gezählt werden fann, wie fie Saphir's erbarmungslofer Wit zu hunderten getroffen hat, fo find feitbem im Laufe der Jahre in der Entwicklungsgeschichte bes "Judenfeindes" Spielarten oder Abarten aufgetaucht, deren Gutartigfeit und harmlofigfeit benn boch nicht so über jeden Zweifel erhaben ift. Gie find nicht "fade und hirnlos und ignorant und arrogant", benn wer möchte fich erdreiften, einem Hofprediger ober einem Professor der Nationalöfonomie oder einem Modephilosophen berartige ehrenrührige Epitheta beizulegen? Sie find auch nicht "unbebeutende Nullen", denn ihr Einfluß ift groß, und ihr Un= hang gählt nach vielen Taufenden. Sie beschränken fich auch nicht mehr darauf, ihrer Freude über die Abwesenheit von Juden in einer Gesellschaft Ausdruck zu geben ober ihrem Merger über deren Gegenwart Luft zu machen, nein, ihr Streben und Trachten und Bühlen geht jett schon barauf hinaus, die Existenzberechtigung ber Juden überhaupt in Frage zu ftellen. Und die Mittel, deren fie fich bagu bedienen, sind auch nicht gerade "drollig und lächerlich", sie find vielmehr oft berartig, daß sie einen gewiffenhaften Charafter mit Schauber erfüllen müffen.

Hier scheut man zu Nut und Frommen der "guten Sache" vor keiner Lüge und keiner Berleumdung zurück, hier sucht man mittelalterliche Ungeheuerlichkeiten hervor, um sie den Juden nochmals anzudichten, hier zieht man Subjekte an sich heran zur Judenhetze, die mit Gefängniß und Zuchthaus bereits mehrmalige intime Bekanntschaft gemacht haben oder sich später als Attentäter und Königszmörder entpuppen, ja, hier sieht man selbst Meineid und Unterschlagung nicht als Dinge an, die zur Unehre oder Schande gereichen können.

Und wenn wir nun gar erst die Motive in's Auge faffen, die dahin führten, daß fo Mancher, der fich jest als Führer ber antisemitischen Schaaren prafentirt, sich felbst als Judenfeind "entdeckte". Da gab es 3. B. einen Offizier in ber Urmee, dem die Schulden über den Ropf Bufammenguschlagen brohten, und ber sich vor den bosen Manichaern feinen Rath mehr wußte. Und fiehe da! Gines schönen Morgens erwachte er, und es fam ihm jum flaren Bewußtfein, daß dies die befte der Belten fein wurde, wenn Gott nicht in ihr die Juden erschaffen hätte, und er fand plötlich, daß er einen gang vortrefflichen Antisemiten abgeben könnte, und daß auf diesem Gebiete ihm noch Ruhm und Erfolg blühen würden. Und er nahm seinen Abschied, reiste nach ber Sauptstadt und that sich in Schimpfereien und Betereien unver - frorenfter Art bald so hervor, daß felbst die antisemiti= schen Häuptlinge von Bewunderung erfüllt wurden, und heute glangt er als erfter Stern am himmel bes Antisemitismus.

So könnten wir noch manch anderes Beispiel anführen, "wie man Judenfeind wird", und wie allmählich aus einer unscheinbaren, ja häßlichen Raupe, die bis dahin in tiefster Berborgenheit gelebt hatte, sich der schönste antisemitische Schmetterling entwickelt, der aller Blicke auf sich lenkt.

Wenn Herostratus einst den Tempel der ephesischen Diana in Brand steckte, damit die Geschichte seinen Namen als "Berühmtheit" bis in die spätesten Zeiten tragen sollte, so war dies eben lediglich eine Ruchlosigkeit, ohne daß darin irgend ein Berdienst um die Menschheit enthalten war. Wenn dagegen unsere antisemitischen Heroen, die bis vorwenigen Jahren in weitesten Kreisen unbekannt waren, nunmehr hoffen dürsen, daß ihre Namen als "Judenseinde ersten Ranges" in den Annalen der Geschichte weiterleben werden, wer möchte wagen, darin etwas Herostratisches zu finden, wo doch das Verdienst um die "vergewaltigte Christenheit" und insonders um das "unterdrückte Deutschthum", so ofsendar ist und ein unsterdliches Andenken beauspruchen dar!

Und in dieser ehrenwerthen Gesellschaft von Schiffsbrüchigen, denen der Antisemitismus wieder zum Glücke verhelsen soll, von unreisen Burschen, die mit ihrem Tentosnismus paradiren und nur ihrer Rauflust fröhnen und ihrer Mißgunst freien Lauf lassen wollen, von Obscuranten, die ihren Namen genannt wissen, von Strebern, die auf diesem nicht mehr ungewöhnlichen Wege zu Einfluß und Bedeutung im Staate gelangen wollen u. s. w., fehlt denn auch "nach berühmten Mustern" der Renegat nicht, der die angeblichen Verruchtheiten seiner früheren Glaubensbrüder ausdeckt und gleichsam der "Worgenstern" am nächtlichen Himmel des Antisemitismus ist, der mit seinem gedorgten Lichte gleich den übrigen verschwindet, wenn die Sonne der Aufflärung mit ihren siegerichen Strahlen wieder heraufzieht.

Fürwahr, wenn es nicht die schlechteste Frucht ist, an der die Wespen nagen, so kann das Judenthum auf seine Feinde stolz sein. Die Art der "Indenseinde" ist ungestümer und gesährlicher geworden, ihre Zahl ist gewachsen, ihre Angriffswaffen sind vergiftet worden, allein das Judenthum nimmt ruhig seinen Gang weiter durch die Weltgeschichte; denn, wie Rabdi ben Atha sagt: "Es ist Alles schon einmal da gewesen!"

# Mus der Pragis. 1. Aeber einen Migbrauch bei Sochzeitsfeierlichkeiten.

Wohl weiß ich, daß mancher der geschätzten Lefer bie Achseln zucken wird über die Anmagung des culturfeindlichen Stribenten, der fich herausnimmt, einen Bebrauch - richtiger Migbrauch — öffentlich zu tadeln, den feit Jahrzehnten bie Mobe sanctionirt hat in Israel. Ja, nur die Mode! Doch wer gählt die Thorheiten alle, die nicht schon vor ihrem Forum ben Stempel ber Schönheit, Sitte, Bohlanftanbigfeit erhalten haben? Mag sie nun auch dem, der sclavisch den Nacken unter ihrem Scepter beugt, fein Berhalten im alltäglichen Leben bictiren, ein Gebiet giebt es für Israel, wo zu gebieten und zu herrichen sie nicht berufen ist; und das ift das Gebiet der Religion und der von ihr geheiligten In = ftitutionen. Wie sie aber auch hier ihren profanirenden Ginfluß geltend zu machen wußte, wie sie das Beiligfte zu entweihen und das Erhabene in den Staub zu zerren verftand, ohne daß es auch nur versucht wurde, ihrer Bewalt von maß= gebender Seite Schranten ju feten: bas foll in Folgendem an einem Beispiel gezeigt werden.

Ohne eine Abhandlung über die Heiligkeit der Ehe, speciell des Trauungsactes und der diesem sich anschließenden Hochzeitsseierlichkeiten in extonso liefern zu wollen, fordert doch die Wichtigkeit des Gegenstandes, bezüglich der letzteren zu zeigen, wie sinnig unsere Altvordern es verstanden, auch

die sett mehr ih Be

in früh wenn b nnd bis für's Le iorgt wi belehren die bebo dern an der Rel ständlich fich mit Bunde i

Un

pflichter warteten merfjam die Rel Erfüllun die Wu Freundi die Bra jie zur vermöge.
Be der con wogen: 1

fich gefun Jungfrau hat, einig radebreche Handgöh der Tonl Brälimin Berlobum Doc den Elte

Religion benn, etc bas Berj zu machen erläglich Braut jü Gattin e Religion Nahrung und bas unterhalts loje Khan ber betr legen? und Traulaffen. An erlägen.

welches fi Da gilt i ganze Hee vonageurs Tag des nicht imm in ihren biesen den Stempel der Religion aufzudrücken, wie dagegen die Jetzzeit den traurigen Ruhm sich erworben, sie immer mehr ihres religiösen Charafters zu entfleiden.

Bewundernd staunen wir heute über die Sorgen, welche in früheren Zeiten das Vater- und Mutterherz erfüllten, wenn die Herzen der geliebten Kinder eine Wahl getroffen, und die Stunde immer näher rücke, in welcher der Bund sur's Leben die religiöse Weihe empfangen sollte. Wie besorgt war da der fromme Bater, den tugendhaften Sohn zu belehren, nicht nur über die Wichtigkeit des Schrittes, welche die bevorstehende Vermählung für's irdische Leben hatte, sondern auch über die Heiligkeit des Warding, welche in der Religion ihren Ursprung hat. Es war also selbstwersitändlich, daß wir den glücklichen Verlobten bemüht sahen, sich mit den religiösen Pflichten vertraut zu machen, die dem Bunde den Stempel der Weihe aufdrücken sollten.

Und die tugendhafte Mutter? wie ließ erst sie es sich angelegen sein, die geliebte Tochter auf das große Gebiet der Pflichten hinzuweisen, die ihrer als fromme israelitische Gattin warteten! Sie verschmähete es nicht, die Tochter darauf aufmerksam zu machen, daß nicht nur die Welt, sondern auch die Religion Pflichten von der Gattin erheische, von deren Erfüllung des Hinchten von der Gattin erwarten sei. Und wo die Mutter sehke, da stellte sich gern eine Verwandte, eine Freundin ein, dies heilige Lehramt zu übernehmen. Auch die Braut verschmähte nicht, zu erfahren, auf welchem Wege sie zur würdigen Priesterin des Hauses sich heranzubilden vermöge.

Wenn heute die Herzen — wollte sagen die Solidität der contrahirenden Häuser — geprüft und gehörig abgewogen; wenn die sympathischen "Tausende" vollzählig zusammen sich gesunden, wenn der Beweis erbracht ist, das die holde Jungfrau den größten Theil ihrer Jugendjahre dazu verwendet hat, einige sranzösische und englische Phrasen erbärmlich zu radedrechen und zum hundertsten und tausendsten Male den Hausgößen "Klimperfasien" undarmherzig mit Ableierung der Tonkeiter maltraitirt zu haben, dann ist bezüglich der Präliminarien natürlich nichts mehr zu bedenken und — das Berlobungs-Geschäft wird abgeschlossen.

Doch nun erinnert sich die Braut, daß die gartfühlenben Eltern aus besonderer Rudficht vielleicht unterlaffen haben, die Tochter in den Anfangsgründen unserer heiligen Religion und Sprache unterrichten zu lassen. Da eilt sie benn, etwa auf den Rath einer besser gefinnten Freundin, das Berfäumte nachzuholen und auch mit dem fich vertraut gu machen, was für eine jubifche Battin gu wiffen gang unerläglich ift. Soffen wir, daß es der Freundin gelinge, Die Braut für ben Gedanken empfänglich zu machen, daß fie als Gattin einst das Band der She durch besondere, von der Religion geforderte Reinheit zu heiligen, die leibliche Nahrung burch Segensipruch und Bohlthun ju weihen und bas Licht bes Glaubens im häuslichen Tempel gu unterhalten berufen sei. Doch wohin verierft du dich, zügelloje Phantafie! Wer wird fich benn heute noch vermeffen, vor dem Gros unserer gebildeten, französisch plappernden, Klavier - bearbeitenden Damen durch das bloge Aussprechen der betreffenden hebräischen Worte den Anstand zu verlegen? Rein, ba giebt es andere Sorgen, Die bas Ginnen und Trachten ber Ueberglücklichen nicht zur Ruhe kommen lassen. Da ist es in erster Reihe für die Braut und deren weibliche Berwandtschaft die wichtige Sorge um die Toilette und bas Riefenbouquet aus Rosen und Bergismeinnicht o, fabe fie auch die Dornen, die es unfichtbar verhüllt! welches fie ftatt eines Gebetbuches zum Altar geleiten foll. Da gilt es für ben Brantigam Die noch größere Sorge, bas gange heer von bichtenden Bettern und befreundeten Commis ongageurs aufzubieten, um für den heitigsten und wichtigsten Tag bes Lebens Gedichte und Berfe zu fabriciren, die leider nicht immer die Grenze der guten Sitte und des Anstandes in ihren Beilen einzuhalten miffen. (Schluß folgt.)

2. Anfrage.

Ein gewiffer Herr Austern richtete die schriftliche Aufrage an mich, ob ein Knabe, der im Gymnasium am מומר לכל iffentslich schreibt, nicht ein החורה sein Gymnasium am der schungsfalle ob man von dessen Baier Wein kaufen dürfe, da der Knabe den Wein berührt. Ueber diese Angelegenheit sindet sich im der Krabe in Responsium, das ein Muster von Vilpul ist und nichts — enscheidet. She ich meine gegebene Annwort veröffentliche, möchte ich die Meinung meiner Herren Collegen mir erbitten.

Profou

Dr. M. Duichat.

#### Berichte und Correspondenzen.

#### Deutschland.

T. Berfin, 22. Juli. (Dr. Corr.) (Rothwendigfeit jub. Bolfsfüchen in Berlin.) In fo großen Stadten wie Berlin sammeln sich Leute jeden und keinen Berufs an und es macht sich bald ein Ueberschuß von Arbeitsfraften bemerkbar. Zu jeder Zeit giebt es hier viele Stellungslose, die einem harten Rampf mit bem Leben ausgesett find, ben man durch Berabreichung billiger und möglichst nahrhafter Roft zu lindern bemüht ift. Anftalten der öffentl. Speifung find eine mahre Wohlthat nicht nur für Beichäftigungslofe, sondern auch für Lehrlinge, schlecht Besoldete, Studirende aller Fächer u. s. in. Für Juden kommt dabei aber eine religibse Seite in Betracht. In Berlin sind unzählige, frembe, jubifche Leute als Lehrlinge u. f. w. Sie find bei bem geringen Gehalt auf die bestehenden Boltsfüchen und Boutiquen angewiesen, denn die jud. Restaurants find theuer und fo fehr die jungen Leute anfangs fich ftrauben, die bei ihren Eltern in der Provinz mit peinlichster Genauigkeit beobachteten, rituellen Speisegesche zu umgehen, die Eisen brechende Noth bricht auch ihre Festigkeit und es dauert nicht lange, so sind sie nicht mehr beunruhigt dabei. Alle anderen religiösen Uebertretungen solgen gewöhnlich dannt gleich nach. Das Terefa-Effen ift gewöhnlich ber erfte Schritt auf ber ichiefen Bahn ber religiofen Entfremdung, auf der man immer weiter rollt. Die Gelegenheit bagu fehlt in ber hauptstadt nicht. Gine judische Bolfsfüche mare ein geeignetes Begenmittel gegen religioje Bermahrlojung und großstädtische Bergiftung ber Sitten. Es fann nicht zweiselhaft fein, daß fie von wohlthätigem Einfluß fein wurde gur Erhaltung ber Religiöfität, wenn nur alles auf echt jud Weife gehandhabt wird. Das tonnte etwa dadurch geschehen, daß Sabbath und Feiertage ausgezeichnet wurden durch Qualität der Speisen und durch die Weihe (Riddusch); gang besonders würde die vorgeschriebene Abhaltung der Sjeder-Abende dem von Saufe aus religiöfen Gemuth einen Salt und Ermunterung zuführen, deren der alleinstehende, besonders junge Mensch ohne Rüchalt an einer Familie so sehr bedarf. Bor allem würden bie anmuthigen häust. Bilder wieder in Erinnerung treten.

Eine solche jüdische Bolfsküche wäre auch für manche jüd. Theologie Studirende und für Bescissen des Lehramts ein Segen; wie soll ein Cultusbeamter im Areise seiner Gemeinde als Bordild wirken können, wenn er selbst während der Studienzeit sich daran gewöhnt hat, die Speisegesetz zu übertreten, wie es hier oft geschieht. Zeht haben sie den Sinwand, oder wenn man sie dabei ertappen würde, hätten sie den Einwand oder richtiger den Borwand, ihr spärliches Sinkommen reiche für Koscherfost nicht aus.

Bu verwundern ift's, daß sich hier noch niemand gefunden, der zur Errichtung einer solchen nühlichen Anstalt eine namhafte Summe spendete. Sind doch in anderen größeren und kleineren Gemeinden — wir erwähnen Breslau und Wien — solche vorhanden und ist es doch eine Jüdin, deren Werf es ist, der Iver Wolfspeisung in thatkräftiger Weise hierorts unter höchster Anerkennung zur Verwirklichung verholsen zu haben. Solke sich nicht noch eine ebelherzige Frau sinden, die einer jüdischen Volksfüche

eltgeschichte; Alles schon

ephesischen

inen Namen

tragen jollte

ne daß darin

halten war.

die bis vor

waren, nun=

nfeinde erften

eben werden,

3 zu finden, Ehriftenheit"

darf! —

von Schiff

gum Glücke

hrem Tento.

en und ihrer

uranten, die

e auf diesem

d Bedeutung

auch "nach

angeblichen rufbect unb

himmel des

Lichte aleich

Anfflärung

ucht ift, an

n auf feine

ungestümer

achien, ihre

Sudenthum

**lichkeiten.** m Lefer die

rreinbliden

richiiger
rzehnten die
ode! Doch
vor ihrem
mitandigfeit
flavisch den
im all:
Israel, wo
t; und das
igten In =
eenden Eins
sie du ents
n verstand,
it von maß=
Folgenden

t der Ebe, ichließenden en, fordert der letteren nden, auch bas Dasein geben wurde? Mögen biefe Zeilen eine Anregung sein gur That.

Breslau. Ueber den, wie in voriger Nr. bereits furz gemeldet, in Salzbrunn verstorbenen Prosessor Dr. Oscar Berger, schreibt die "Breslauer Zeitung" v. 20. wie folgt: "Unsere Hochschule und insbesondere die medicinische

"Unsere Hochschile und insbesondere die mediciniche Facultät hat einen schweren Verlust erlitten — Herr Professor Dr. Berger ist gestern in Salzbrunn, wohin er sich zur Erholung begeben hatte, gestorben. Gerade in den letzen Tagen war sein Besinden auscheinend ein bessers; Collegen, die ihn in diesen Tagen besuchten, brachten beruhigendere Berichte über seinen Austand; gestern Bormittags begab er sich in Begleitung von Berwandten auf die Promenade des Kurortes; während er in behaglicher Munterseit spazierte, tras ihn ein Gehirnschlag; es war ihm noch möglich, eine nahestehende Bant zu erreichen. Bald verschlimmerte sich aber sein Justand; nachdem er in seine Bohnung gedracht war, versiel er in eine Somnulenz, aus welcher er nicht mehr erwacht ist; nach wenigen Stunden ist er sanst entschlasen; ein auf telegraphischem Wege an sein Krankenlager berusener Urzt aus Breslau tras ihn nicht mehr am Leben.

Es war den Freunden des Prof. Berger schon längere Reit befannt, daß berfelbe ein Leiden hatte, bas nur geringe Aussicht auf eine dauerndere Erhaltung seines Lebens bot; er litt an einer tückischen Krankheit, an einer Rierenschrumpfung, der in tragischer Weife zwei andere Zierden unserer Universität (Spiegelberg und Cohnheim) vor wenigen Jahren erlegen find. Reben den beiden zulet genannten Männern führt wehmuthige Erinnerung uns noch ben frühzeitigen Heimgang bes Prof. Oscar Simon vor Die Seele: Brof. Berger hat nur ein Alter von 40 Jahren erreicht; in gleich blubendem Lebensalter find Cohnheim, Spiegelberg, Simon dahingegangen. Die deutsche Biffensichaft hat die reiche Ernte aller vier Männer trot der ihnen son Jugemessenn Arbeitsjahre eingeheimst; bieselbe wird auf lange Zeit hinaus die Grundlage aller Forschungen bleiben, auf die immer von Neuem diesenigen, welche die nämlichen Biffensgebiete beherrichen, gurudtommen werden. Prof. Berger wollte, wir möchten den Ausdruck magen, nicht frant fein; stets fuchte er sich und Undere über das Bebenkliche seines Zustandes zu beruhigen; er wollte gesund sein, wollte sein unermübliches Schaffen fortseten, und es bedurfte des dringendften Ginfpruches der ihn behandelnden Merzte, um ihn bei jeder Befferung feines Befindens von der Biederaufnahme feines arztlichen Wirfens abzuhalten.

Es muß Fachblättern und Fachmannern vorbehalten bleiben, eine Rückschau zu halten über die Fülle der wiffen= schaftlichen Leiftungen des Verstorbenen; hier genüge es, baran zu erinnern, bag er in hiefiger Stadt, an hiefiger Universität eine wiffenschaftliche Neuropathologie, eine Nervenheilfunde, überhaupt erst begründete, daß er es war, der in erster Linie die epochemachenden Arbeiten des berühmten Parifer Nervenarzies Charcot, welche bis dahin in Deutsch= land zum Theile nicht gekannt, zum Theile angezweifelt waren, zu einem Gemeingute unserer Aerzte machte. Das foloffale Material, über welches er in feiner großen Clientele, in feiner poliflinischen Thätigfeit und als birigirender Urxt der Krankenabtheilung des hiefigen ftadtischen Urmenhauses deponierte, bot ihm eine Fundgrube für immer neue Arbeiten. Wie ein deutscher Forscher Reinhardt, der bedeutsame Entbeckungen über das Wefen der Tuberculofe machte, im Alter von einigen zwanzig Sahren ein Opfer biefer unglückseligen Krantheit geworden war, fo ift auch Prof. Berger einer consecutiven Gehirnfrantheit erlegen, über beren Zusammen-hang mit anderen Uffectionen seine Studien Auftlärung gegeben haben.

Berger's Name wurde in der ärztlichen Welt, auch dersjenigen des Auslandes, schnell bekannt; die angesehensten medicinischen Blätter zählten ihn zu ihren eifrigsten Mitsarbeitern; da er nicht blos quantitativ, sondern vor Allem qualitativ erfolgreich arbeitete. Es dürste kann eine Arbeit

über Nervenkrankheiten veröffentlicht worden sein, in welcher sein Name nicht eitirt worden ist.

Berger hat aber vor Allem noch ein bedeutendes Talent gehabt. Er war ein vorzüglicher Lehrer nicht blos ber Studenten, welche er in feine Biffenschaft einzuführen hatte, fondern auch der Aerzte, welche fich zu feinen Borlefungen drängten. Seine Darstellung war eine flare, lichtvolle; immer blieb ihm der trocene Rathederton fern. Demonstrationen und Borführung einer reichen Casuistit reihte sich seine Lehrmethode derjenigen der besten deutschen Rlinifer, die wir an verschiedenen Universitäten gehört haben, an. Seine Vorträge in der hiefigen vaterländischen Gefellichaft, in dem Bereine der Merzte des Regierungsbezirks Breslau fanden immer eine große, aufmertfame Corona. Und so oft an der hiesigen Universität Feriencurse zur Fortbildung praftischer Merzte abgehalten wurden, zählte fein Curfus über Nervenfrantheiten zu den besuchtesten. In feinem gaftfreien Hause verkehrte die ftudirende Jugend gern. Gine unabsehbare Zahl medicinischer Doctor-Differtationen gab in ihrer Bidmung bem Danke Husbrud, den die Berfaffer bem Brofeffor Berger für die wiffenschaftliche Forberung, die er ihnen angedeihen ließ, zollten. Seine Schuler waren bei Specialiften und Inftituten für Nerventrantheiten als Uffistenten sehr gesucht.

Berger's Wiege hat nicht in dem Hause eines Reichen gestanden; in kümmerlicher Beise mußte er seine Ghunnastalund Studienzeit fristen; die freie Zeit, die andere Musenjöhne ihrer Erholung und ihren Vergnügungen widmeten, muste er sur Privatunterricht verwenden, der ihm seine Subsistenzmittel ausbrachte. Über Niemand hätte in ihm den "armen Studenten" errathen. Auch besaß er Clasticität genug, um in der Studienzeit noch einen Verein zu leiten, welcher wissenschaftliches Streben anregen sollte. Die Erinnerung an seine Jugend hat ihn nicht bitter gestimmt; sie hat ihn blos dazu angetrieben, mit materieller Hisse unbemittelten Studirenden bereitwilligst beizuspringen.

Auch in seiner Thätigkeit als helsender Arzt machte sich sein menschensreundlicher Sinn immer geltend. Allen, die ihn aufsuchten, gleichviel ob arm oder reich, bewährte er sich als theilnehmender, wohlwollender Berather. Da, wo keine Hoffnung, keine Rettung möglich war, stellte sich noch immer ein aufrichtendes Bort des Trostes ein, und wir haben au manchem Kranfenbette in den milden Augen des gestählten Arztes Thränen blinken sehen. Er hat die Thränen reich verdient, die heute an seinem offenen Grabe fließen werden.

Aus Westpreußen. (Dr.-Corr.) Als vom Herrn Cultusminister Goßler die Versügung erlassen wurde, daß für die Anfertigung der schriftlichen Arbeiten beim Abiturienteneramen seitens der jüdischen Schüler eine Dispensation vom
Schreiben am Sounabend nicht beausprucht werden kann,
ließen sich viele Stimmen im jüd. Lager vernehmen, welche mit Recht darin eine Calamität erblickten, wenn die studirende Jugend, zumal diesenigen, die Rabbiner zu werden beabsichtigen, in Folge diese Erlasses gezwungen würden, durch Schreiben den Sabbath zu entweihen. Es wurde dann darauf hingewiesen, daß die Juden selcht Schuld an dem Erlaß dieser Verfügung hätten. Denn bevor der Cultusminister diesen Beschluß gesaßt hatte, erging zunächst an die Provinzialschulcoslegien und von diesen an die bett. Symnasialdirectoren das Gesuch, statistisch seigen genicht. Nach, den Erfundigungen, die ich eingezogen habe, prävaliert die

Bahl be wenige & idreiben. minister der geivi Rorang erlauben eramen niele gel Denn Sonnab du R. (1 Schüler, Ed. (B hieraus, Um mögen b

In Sei Schreiber gefragt ichreiben auf die in Folge vertheilt, die wohl nahezu befomme Im die Prois deutsche Stoll beutsche Stoll beutsche Stoll beutsche Stoll beutsche Schreiber Stoll beutsche Schreiber Sc

Secundo

jah jchre zu spät, Darauf Schüler ichrieb): Der Leh paßt ju dieser Le wahrlich Judenth

meinder

und So

eines Ti

Herrn (droit e matiquilois et nehmen hende T. Did wie die mancher afelbst der lassen hat der

hat das rabbiner den 3 g 1872 if

fallen u bom 22 worden, benten Cultusn

<sup>\*)</sup> Er war am 20. November 1844 in Minsterberg (Schsesen) geboren, habilitirte sich im Januar 1873 als Privatdozsett an der Breslauer Universität, und vurde Ostern besielben Jahres bereits zum Brosessor ernannt. Er war einer sehr relig, Kamitie entsprossen, ein Urentel des Breslauer Landrabbiners R Thom d. Jehuda Karstungen in Druck erschien, das andere Manusfript besinder sich zum Theil in unsern Händen, die wir das Glück hatten, eine Entselin dieses ihen. Aubbiners als Gattin — seider nur 20 Jahre — zu besitzen.

Bahl ber am Sonrabend schreibenden jub. Schüler fehr ftart. Ja, in ben oberen Rlaffen finden fich nur gang wenige Schüler hier und ba, welche bes Sonnabends nicht ichreiben. Wenn nun folch eine Statiftit dem Berrn Cultusminifter gu Geficht fam, wie fonnen wir ihm zumuthen, von der gewöhnlichen Regel abzuweichen, daß die Mehrzahl den Borzug hat. Und wenn der Herr Cultusminister wirklich erlauben würde, daß die jüd. Schüler beim Abiturientensexamen nicht zu schreiben brauchen, so würde es doch noch viele geben, Die felbit biefer Erlaubnig zuwider handelten. Denn obwohl die judischen Schüler vom Schreiben am Sonnabend bispenfirt find, findet fich 3. B. am Gymnafium 3u R. (Beftpreußen) in Brima und Secunda nur ein Schüler, der am Sabbath nicht schreibt, am Gymnafium zu Sch. (Posen) kein einziger. Nur zu deutlich ersehen wir hieraus, daß die jud. Schüler selbst dagegen arbeiten.

Um zu zeigen, in wie großem Mage bies geschieht, mögen hier zwei Beispiele angeführt sein. Es existirt am benannten Gymnafium zu R. der Ufus, Secunda wenig oder garnicht bes Sabbaths geschrieben wird. In Secunda aber gehts wie auf ein Tempo mit dem Schreiben los. Als jungft ein Schüler von einem Lehrer gefragt wurde, weshalb er fruher nicht am Sonnabend geichrieben hatte, jest aber schreibe, antwortete Ersterer: "es ichreiben ja alle." Der Lehrer hatte nämlich mit Ridficht auf die fübischen Schüler die Abgabe ber schriftlichen Arbeiten, in Folge beffen auch ben Termin für die Extemporalien, fo vertheilt, daß feine Urbeit auf Connabend fiel, und besmegen Die wohlberechtigte Frage gethan, ohne zu ahnen, eine folche, nabezu "damlige" Antwort von einem Secundaner zu befommen.

Im zweiten Fall follten vor Michaelis vor. Jahres die Probearbeiten geschrieben werden, unter diesen auch der beutsche Aufsch; die beutschen Stunden sielen auf Mittwoch und Sonnabend. Der betr. Lehrer fündigte ben Schülern eines Tages an, daß fie nachften Mittwoch ben Rlaffenauffat fchreiben wurden, denn der darauffolgende Mittwoch fei gu fpat, ba er die Auffage bann ichon forrigirt haben muffe. Darauf fagten einige driftliche und fammtliche jubifchen Schüler (einer ausgenommen, ber bes Sonnabends nicht fchrieb): "Wir fonnen die Arbeit ja Sonnabend anfertigen." Der Lehrer jedoch erwiderte: "Bogn, ber erste Mittwoch paßt ja gang gut." Wenn wir gegenüber den Gefinnungen biefer Lehrer Die ber jud. Schuler betrachten, fo find erftere wahrlich nicht hoch genug zu ichaten; was aber hat das Indenthum von folchen Gymnafiaften fpater zu erwarten?

Das in **Elfah-Lothringen** geltende Kirchenrecht (Ge-meinderecht) der Juden behandelt das gründliche Werf des Herrn (früheren Staatsrathes in Colmar) F. Geigel: Le droit ecclésiastique français et alsacien-lorrain systématiquement coordonné et comparé avec les nouvelles lois et la juris diction des etats allemands. Wir entnehmen demjelben (nach "Un. isr.") das Folgende: Die bestehende Ordnung ruht auf der organischen Ordonnanz vom
25. Mai 1844. Auch alle die solgenden Destrete, welche,
wie die vom 29. August 1862 und 5. Februar 1867, mancherlei Anordnungen brachten, find in Kraft geblieben. Aber alle Ufte, welche später find, als bas Raiserthum felbft die von der Regierung der nationalen Bertheidigung erlassenen — werden als null und nichtig betrachtet. So hat das Defret von Tours hier feine Geltung. Die Oberrabbiner werben beshalb bom Statthalter ernannt, aus ben 3 Randidaten, welche bas Begirtsconfiftorium vorschlägt. 1872 ift ber Rabbiner von Colmar burch ben Raifer felbst ernannt worden.

Rach der Annexion ift das Centralconsiftorium fortgefallen und find ben 3 Bezirksconfistorien durch die Ordonnang vom 22. Juli 1872 zum Theil seine Besugnisse übertragen worden. Die Berwaltungsgeschäfte sind den Bezirkspräsibenten zugefallen, jo daß diese das Mittelglied zwischen dem Cultusminister und den Consistorien bilben, sowie die erste

Berufungsinftang (bie weiteren find ber Minifter und bann ber Bundesrath) gegen die Entscheidungen der Confiftorien. Aus biefer Aenberung gieht Berr Beigel folgende Schluffe: 1. Die Oberrabbiner find lebenslänglich angestellt, 2. fie haben das Ginipruchsrecht gegen alle Religion und Cultus betreffenden Entscheidungen, 3. nur in Uebereinstimmung mit ihnen burfen bie Confiftorien Magregeln gegen Lofalrabbiner

Die Befähigungsattefte niederen Grades gur Ausübung rabbinifcher Funktionen, ftellt das Confiftorium nach Ginficht ber Studienzeugriffe aus, welche dem Reglement vom 15. October 1832 entiprechen muffen. Für bas Diplom höheren Grabes ist ein Maturitätszeugniß eines beutschen Gymna-fiums unerläßlich. Die Wahl eines vom Staate besoldeten Borbeters (Miniftre-officiant) bedarf ber Bestätigung burch den Bezirkspräsidenten. Auch seine Absehung muß von bemselben gebilligt sein. — Der Zutritt zu den Simultanschulen steht dem Religionsdiener zu jeder Zeit offen, um dort die religiöse Erziehung der Schüler seines Bekenntnisses zu überwachen. Die Staatskasse giebe Wesoldung der Consistorialsecretaire (in Straßburg 1020, in Colmar und Meh 960 M.), sowie des Bureaudieners. Die Ber-waltungssosten sollen im Durchschnitt 520 M. betragen. Daß ein Rabbinerseminar, welches das Barifer erseben foll, besteht, ift befannt. Die Gehaltsbezüge, welche bisher bei ben Rabbinen 1440-1920 DR. betrugen, find nach bem Dienstalter und ber Bedeutung ber Stellung in letter Beit vermehrt worden. Dienstuntauglich Geworbenen fann ber Miniffer bis 1500 M. Benfion bewilligen. Bu außerge-wöhnlichen Beihilfen, besonders für Cantoren, enthalt das Budget 18800 M.

#### Frankreich.

Paris. Die Trennung ber Kirchen vom Staate, wird bas Stichwort bei ber biesjährigen Bahlbewegung fein. -An diefer Frage brobt die Einheit der Republikaner gu gerschellen. - Befampft von der Rechten, ift ber Boften von 300,000 Fr. fur Errichtung einer Abtheilung für religioje Wiffenschaft an der Universität bewilligt worden. — Als Bro-fessoren sind Havet und Renan in Aussicht genommen. Die Lehrfächer find : Religion ber Urvolfer und ber uncivilifirten Nationen. Neligionen Indiens. Neligion und Moral der Griechen. Biblische Exegese. Urchriftliches Schriftthum. Litteratur der Kirchenväter. Papstthum, Secte im Mittels alter, religioje Orben, Janjenismus, Gallifanismus, fonfti-tutionelle Rirche. Die Reform und die protestantische Wiffenschaft. Ranonisches Recht.

Den Offiziersgrad ber Ehrenlegion haben erhalten, die Herren Jules Oppert, Mitglied des Instituts, Emile Herz, Oberstlieutenant, Chef der Bioniere in Algier, Jules Aron, Stabsarzt I. Klasse, Direktor des Sanitätsdienstes beim 10. Armeecorps, Emmanuel Goldicheider, Unter-Director der Colonien im Marineministerium. Ritter bieses Ordens wurden die Herren Lonce Bloch, etze-maliger Dominifan. Consul, Generaladvotat beim Pariser Appellhof Bloch, Wagenfabrikant Sigismund Rothschild, Fabrifant Lazarus Beiller in Angonlome, Grandrabbin und Brof. am Rabbinerjeminar Bogue (Redafteur des "Un. isr.") und Alfred Reymark, Bublicift. In Algier hat herr Jacob Jais, ber an Rettungsmedaillen reiche, diesen Orden erhalten. [In Saint Mande wird eine Synagoge gebaut.] Der Gin= weihung der Statue bes Abbe Gregoire weilte als Bertreter bes Centralconfiftoriums herr Theodor Levy, Chefingenieur für Bruden und Chauffeen bei, der eine überaus gunftig aufgenommene Rebe bielt. (Arch. isr.)

Bei ber Besprechung bes Gemeindebundes sprechen "Arch. isr." davon, daß die Juden Deutschlands "auch nicht Bezirks-Berfaffung hätten". Das stimmt jedoch nur für Preußen. Baden und Bürttemberg sind sehr gut organisirt, auch Baiern, Hessen-Rassau und Hannover haben eine Art staatlicher Organisation. Ebenso sind jub. Bolksküchen in

n, in welcher

tendes Talent ht blos ber führen hatte, Borleiungen e, lichtvolle ern. Durch jen Cafuiftif ten deutschen gehört haben ifchen Gefell erungsbezirfs ime Corona. rie gur Fort: gabite fein I. In feinem gern. Gine ionen gab in

eines Reichen Onmofial: dere Mufenmeten, mußte e Subfiftengden "armen it genug, um iten, welcher fie hat ihn unbemittelten

Berfaffer bem

erung, die er waren bei en als Miffi-

gt machte sich Maen, Die pährte er sich da, wo keine noch immer ir haben an geftählten hränen reich egen werden. errn Cultus: baß für die Abiturientenmiation vom verden fann, hmen, welche n die studi: ju werden gen würden, Es wurde chuld an dem ultusminifter die Brovint-Gymnafial: eviel jüdische nicht. Rach avaliert die

denen nur ber findet fich jum Entefin biefes

beutschen Städten nicht selten. Uns ift besonders die in Breslau befannt.)

England.

London. Es wurde die Geduld Ihrer Lefer mißbrauchen beißen, wollten wir die Neußerungen selbst nur ber bedeutenoften Blätter über Die Erhebung bes Baron Nathaniel in die Peerty registriren. Zumeist wird betont, daß der neue Lord der erste wirkliche Jude sei, der zu dieser Burde gelange, daß er als Borfteber ber ist. Gemeinde und als Vertreter der jud. Intereffen allezeit hervorgetreten fei, 2. daß er nicht den Namen eines Landgutes angenommen, sondern den alten Ghetto = Namen beibehalten habe. 3. fügen wir hinzu, ift diefe neue Lordschaft auch focial ein Greigniß. Lord Rothschild ift der erfte Lord, der fich nicht vom Geschäfte zurückzieht, sondern durch fein Berhalten befundet, daß die Raufmannschaft auch mit dem höchsten Abel vereinbar ift! In seiner Rede bei der Breisvertheilung der Freischule hat er es aber auch hervorgehoben: Bergeffen wir nicht, daß unfer Land uns gute Gefete, Freiheit und Rechte giebt, nicht allein weil wir treue englische Bürger sondern auch weil wir redliche, treue Juden find!

In einigen jud. Blättern des Auslandes begegnen wir ben fonft beliebten, aber bier fo ungerechten Redensarten, mas es die Juden fümmere, wenn ein Rothschild als Verireter ber haute finance jum Lord gemacht werde. Gie thaten nichts für das Judenthum. Nun außer der Balaftinacolonifation giebt es wohl feinen allgemeinen jud. Zweck, den die Rothschild's nicht mit Beiträgen gefordert hatten.

Rugland.

Petersburg. Der berühmte Componist Rubinstein foll zur Zeit ein Dratorium in 8 Abtheilungen "Das Leben Mosis" arbeiten. Derselbe will ausnahmsweise in dieser seiner Ferienzeit ein Concert zu Gunften der Abgebrannten in Horodno geben. — Der Jahresbericht des taufmännischen Unterftugungsvereins in Obeffa ergahlt, daß ber Berein ein Haus besitzt, in welchem eine Synagoge eingerichtet ift. Berfammlungs= und Lesesaale (Die Erlaubniß zum Beschaffen einer hebr. Bibliothet (bisher besitzt er nur eine ruff.) ift nachgefucht). Jest benkt man baran, eine Schule für die Kinder der Mitglieder zu errichten. Der Senat hat in Unlag eines Specialfalles entschieden, daß die Synagogen als Gotteshäufer (und nicht nur als Gemeindehäufer) gu betrachten find. - In Folge der feltsamen Maibestimmungen ift jett die Frage entstanden, ob eine Stadtvertretung Besichlüsse fassen darf, wenn das Dritttheil der jud. Witglieder

vollzählig, die 2/3 chriftl. aber nicht alle erschienen sind! — Witarbeiter des "Wief", Clemens Junosch, hat den Jargon erlernt und übersett in dieser jüdisch = beutsch = polnischen Mundart geschriebene Bücher für das Femilleton dieses Blattes. Er beginnt mit Abramowitsch Reisen Benjamin des Dritten. In der Einleitung ergeht ber poln. Schriftsteller fich über den Borgug der Juden, daß fie lesen und schreiben können. Er erzählt, daß es zwei Litteraturen für die Juden gebe. Die eine — hebräische nimmt eine Stellung in der Weltlitteratur ein, in Folge der reichen Schätze aus alter und neuer Zeit, die fie befitt. Doch nur die Gelehrten fonnen sich daran erfreuen. Das Volk aber hat sich eine Litteratur niederer Urt geschaffen, den Jargon, der mit Recht volksthümlich genannt werden darf. Buerft wurden nur Befet und Religionsbücher in diefer Bolfssprache geschrieben, wie die Zeennoh urenno. Seit etwa 40 Sahren aber haben Berftändige angefangen, durch diesen Kanal Aufflärung dem Bolksgeiste zuzuführen. Und in Bahrheit fann ein vernünftiges Buch, im Jargon geschrieben, mehr nüten, als 100 in der Landessprache, die der niedere Jude nicht kennt und nicht lefen will! Freilich ift die Zahl der Jargonschriften größer, als ihr Werth. Doch hofft er, genug daraus schöpfen zu fonnen, um feinen polnischen Lefern die Juden zeigen zu können, nicht die Matler, die Raufleute, bie Handwerfer, die Wucherer - fondern die Juden, wie fie ("Hazephira.)"

#### Permischte und neueste Hadwichten.

Magdeburg. Bas man in Rumanien ungestraft den Juden gegenüber wagen darf, das erzählt die joeben bei Decar Leiner in Leipzig erschienene Schrift\*): "Rabu Borumbar und feine Gräuelthaten in der Papierfabrit gu Bacau in Rumanien." (Wir haben die hauptfächlichften Dighandlungen zu ihrer Zeit mitgetheilt.) Möchte doch endlich bie Regierung Rumaniens einsehen, daß derartiges im 19. Jahr = hundert nicht geduldet werden durfe, ohne die Intervention aller der Mächte anzuregen, welche allen Menschen gegen= über praftisches Christenthum zu üben sich verpflichtet halten!

Samburg, 28. Juli. (Dr.-Corr.) Der Geheimrath Dr. Geffcen hat bei Gelegenheit seiner Motivirung, weshalb er die Adresse an Stöder nicht unterschrieben, einige judenfeindliche Meußerungen mit einfließen laffen. Berr Robert Beinemann, Sohn des Banquiers Marcus Beinemann in Luneburg, der fich eben zum Rechtsanwalts-Examen vorbereitet, hat nun, wie man allgemein findet, in höchst wür= diger, treffender und magvoller Beife, einen offenen Brief an den herrn Geheimrath G. im "hamburg. Corresp." veröffentlicht, der es wohl verdient, auch in judischen Blättern mitgetheilt zu werden. (Wir werden den Brief in der nächsten Rr. bringen. Red.)

Mordhausen. (Dr. = Corr.) Um 18. d. Dt. verftarb hier nach langerer Krantheit der Fabrifant Berr Morit Eisner, vieljähriges Vorstandsmitglied ber hiefigen Synagogen - Gemeinde und Borfitender ber Schulcommiffion der jud. Religionsschule. Der Berftorbene erwarb sich durch feinen regen Gifer, durch fein Birten und feine religiofe Begeisterung für die heilige Aufgabe, welcher er diente, die volle Achtung und Anerkennung der hief. Gemeinde und Lehrer. Der hief. Rabbiner Berr Dr. Gelbhaus\*\*), furz vor Beerdi= gung des Singeschiedenen von einer längeren Reise beim= fehrend, wußte dies auch in tiefergreifender Rede zu Bergen der vielen Leidtragenden und des großen Befolges zu führen.

Erfurt. Die hiefige Rabbinerstelle foll nach der Ueber= siedelung des zeitigen Inhabers nach Hannover vor der hand nicht besetzt werden. (Was nütt der prachtvollste Tempel, wenn das lebendige Wort der Belehrung darin nicht er=

Karlsruße (Baden). Es dürfte viele Lefer Ihres gesch. Blattes die Mittheilung intereffiren, daß der Begirfsrabbiner Berr Dr. Grunebaum in Landau (Pfalz) am 18. Hug. fein 50jähriges Amtsjubilaum feiert.

Galizien. Die Beftrebungen, Juden dem Acterbau gu= zuführen, scheinen nicht überall von den Behörden gebilligt zu werden. Benigftens hat ein Bezirkscommiffar die Berfammlung von 26 jud. Gutsbesitzern, welche fich mit dieser

Frage befaffen wollten, aufgelöft.

Lemberg, den 23. Juli. Die ftrenge Ausführung bes Gesches über die Sonntagsruhe auch gegen die jüdischen Ar-beiter und Handwerker, welche ben Sabbath feiern, hat in ben betreffenden Boltsschichten nicht geringe Aufregung erzeugt. Die judischen Sandwerfer lebten in der Illufion, als ob ihnen durch das neue Gefetz unbenommen bliebe, zu Hause zu arbeiten und glaubten in vollem Migverständniffe der Angelegenheit, daß nur das Gesperrthalten der öffent= lichen Handlungen anbefohlen sei, um nicht die Sonntags= feier zu ftoren. Bon dieser Illufion wurden fie jedoch durch bas Eingreifen ber Executivgewalt fehr unliebsam befreit. Die in ihrer wirthschaftlichen Existenz bedrohten judischen Handwerfer haben bisher ohne Erfolg bei ben Brafidien der Statthalterei und der Stadt eine Siftirung des Gefetes in Bezug auf fie zu erwirfen versucht. Sie beabsichtigen nunmehr eine gemeinsame Betition an bas Ministerium bes Innern wegen Diefer wichtigen Angelegenheit zu richten. Wir

\*) Da der Unhang fehlt, hatten auch die Simmeife auf denfelben

werden der Bernel", de 311 6

bei Gelege ernannt. Wie geftern in Der Bär einem Ho Selbitmon

In

difche Ju Sandel ti dürfen, w von Jude Buden b fie fich m auswerien gurüdzu Ruman lose gab Bahl viel

In ! die Rinder Lon eine neue

In einer Die

Son Israel. Sy ein Mitgli fann bur Mitglied ! ihm einen Aber Rech

Par

für den L Moris L foll eine ? Rodrigues das Grun rath der fanischen = Ben hat dem 2

Grinnerun 28it Lochter, 1

leumdung 28il hatten 18

wieder 70 Alle aber

jortbleiben tönnen.

\*\*) Bir waren telegraphisch zur Abhaltung der Leichenrede berufen doch erreichte uns die Depesche nicht rechtzeitig. (Red.)

hrichten.

ungestraft ben die joeben bei : "Radu Po-Bapierfabrit 34 ächlichften Dighte doch endlich es im 19. Jahrie Intervention lenschen gegen: epflichtet halten!

er Gehennrath irung, weshalb , einige juden-Berr Robert cus Beinemann ts-Examen vorin höchst wiroffenen Brief Correip." verifchen Blättern

Brief in der herr Moris pieligen Synaommission der rb sich durch religiose Bee und Lehrer. rz vor Beerdi= Reife heim= ede zu Herzen es zu führen. vor der Hand

: Ihres gesch. ezirfsrabbiner am 18. Aug. rden gebilligt

rin nicht er=

far die Berch mit dieser sführung des jüdischen Ariern, hat in ufregung er-Mujion, als bliebe, zu verständniffe i der öffent= e Sonntags: jedoch durch fam befreit. en jüdischen n Prafibien des Gefetes

ichten. Wir auf denfelben nrede berufen

beabsichtigen

ifterium des

werden den Entwurf nach bem Organ bes Bereins "Schomer Berael", ber fich der Sache fehr annimmt, nächftens mittheilen.

In Gjernowit wurde ber Biceburgermeifter Dr. Atlas bei Gelegenheit feines 50. Geburtstages gum Ehrenbürger ernannt.

Bien, 25. Juli. Dr. Juftus, alias Brimann hat gestern in feiner Gefängnifizelle einen Gelbstmordversuch gemacht. Der Barter ichnitt ben bereits Bewußtlosen, ber fich an einem Sofentrager aufgefnupit hatte, ab. Als Grund bes Gelbitmordes gab er die Undanfbarfeit Rohlings an.

In Befarabien ift eingescharft worden, bag auslanbifche Juden nur gegen Entrichtung der Abgaben I. Gilbe Sandel treiben burfen und nur bann im Lande bleiben durfen, wenn sie Angestellte in Werkstätten und Fabriken von Juden oder von der Regierung berufen sind, als Rabbiner oder Militarargte ju wirten. Rumanifche Buben durfen gar nicht in's Land gelaffen werben, wenn fie fich nicht über ben Befit genugender Gubfiftengmittel ausweifen. Denn ihre Regierung weigert fich, fie gurudgunehmen, indem fie behauptet, fie gebe auch ausländischen Schutzuden Baffe und tonne bann nicht festttellen, ob die Zuruckgebrachten in Rumanien heimathberechtigt seien! Solche Seimath-lose gab es 1875 in Bestarabien 2000. Aber jest ift ihre Bahl viel größer! -

In Tafchtent ift eine geordnete jud. Schule, in welcher Die Kinder 4 Jahr unterrichtet, die Reife fur das Gymnasium erlangen. Die Bibel wird ruffisch überfett. Jargon ift hier unbefannt.

London, In Dalfton, einer Borftabt Londons, ift eine neue Synagoge eingeweiht werben, beren Bau 140,000 M. gefostet hat.

Unter ben engl. Freiwilligen giebt es c. 2000 3eraeliten. In einer Sigung der Anglo Jewish Affociation wurde mitgetheilt, daß für Elementarichulen im Drient 12 Berfonen (die beiden Barone de Worms und herr Mocatta voran) sich verpflichtet haben, je 200 Pfd. Sterling in 5 Jahren zu gahlen und 2 herren je 100 — (das macht 52000 M.!!) Die Sammlung für das städtliche Hospital hat in den

Londoner Synagogen 14000 M. ergeben.

London. In ber reformirten Synagoge (Berkeley Israel. Synagogue) ift jum Beschluß erhoben worden: Wenn ein Mitglied eine Ghe ichließt, welche nicht eingeweiht werden kann burch einen Beamten der Synagoge, darf er nicht Mitglied der Gemeinde bleiben. Der Berwaltungsrath darf ihm einen Blat im Tempel vermiethen und für 1/2 Buine jährlich fann er einen Anspruch auf eine Grabstätte erlangen. Aber Rechte und Privilegien eines Mitgliedes hat er nicht.

Paris. Das College de France hat in erster Linie für den Lehrstuhl der Himmelsmechanif den Brof. an der Polytechnischen Schule und Mitglied des Inftituts, Herrn Morit Levy, in Borichlag gebracht. - Dem Bernehmen nach foll eine Mufterschule fur Taubstumme zum Andenken Jacob Rodrigues Pereire's errichtet werden, wozu die Familie Bereire bas Grundftud und eine bedeutende Beldfumme, der Beneralrath der Seine das Uebrige geben wird. Bei der marof-fanischen Gesandtschaft ist der Dolmetscher Hern Benchimol (= Ben Schemuel) ein Jude. — Herr Jonas Rothschild hat dem Baron Rothschild'ichen Hofpital 15000 Fres., für Einstellen eines Bettes, ber Arbeitsichule 2000 Fres. gur Erinnerung an seine verstorbene Frau geschenkt. (Arch. ist.)

28iteBalt. Gin Bater ift auf Antrag feiner getauften Tochter, die er des Diebstahls bezichtigt hatte, wegen Berleumdung zu 11/, Jahr Strafdienst verurtheilt worden.

Wilna. Das Waisenhaus und die Talmud Thora hatten 1884 an Schülern 298, von denen bei 70 alle, bei wieder 70 die Salfte aller Bedürfniffe beftritten wurden, Alle aber erhielten den Unterricht frei und alle Unterrichtsmittel. Der Fonds, ber auf 8000 R. herabgefunten war,

ift auf 12000 gestiegen. 17000 R. waren ber Jahresgebrauch.

In Liban follen die Juden wieder bleiben durfen, wie auch Alle, die vor den Maigesetzen fich in andern furlanbischen Städten befett haben.

In Sefucz (Horodno) haben Gifenbahnarbeiter einen fleinen Judenputsch inscenirt. Man macht es den Juden jum Borwurf, daß fie fich vertheidigt und badurch die Buth ber Menge angefacht haben. Die Behörben verlangen, daß der geprügelte, geplunderte Jude hubich ruhig mit einer Beichwerde fomme. - In Lodg gedentt Berr Bosnansty eine Beberichule zu eröffnen.

Afgier. Nicht "schmutzige Franzosen" hat der inhaf-tirte Herr Dadonn gerusen, iondern "Ihr seid schlechte Franzosen." Der ganze Spektakel war eine Rache der Radifalen, dafür, daß die Juden nicht mit ihnen gestimmt haben. Dies verrath ein ehemaliger radifaler Stadtrath Banchiani in einer Zuschrift an den "Radital". (U. 3er.)

Conftantinopel. Berr Scheid ichildert die Berfommenheit der hiefigen deutschen Synagoge, Die ibn verantugte, Jomfippur bei ben Bortugiefen ju halten. Derjelbe Berr tritt ben Schilberungen, Die de Amiois über Balat gegeben, entgegen. Es ift bort nicht schmutiger, als in vielen anderen Stadttheilen unferer Bauptitadt.

San Francisko. Um 13. Juni feierte die Emanuels Gemeinde das 25 jährige Bestehen ihres Gotteshauses und bas Jubilaum ihres Predigers Dr. Cohn, dem fojtbare Beschenke überreicht wurden.

Berufalem. Die Chaluta für den Rollel "" (Bolland Deutschland) ift fehr fparlich ausgefallen. Dbichon Bielen dieselbe gang entzogen worden ift und bei Anderen nur die Rinder berücksichtigt murden, beträgt fie doch nur 11/2 Napoleon für 1/4 Jahr (früher 3). Hier haben fich die Anfange einer Borje gebildet.

herr Bafs joll nun boch bei Safet Land gefauft haben, auf welchem 20 in Safet wohnende Mitglieder des Rollel Warschau fich niederlaffen follen. — Jammervoll ist Die Sucht ber Ruffen, Gemeindesplitter gu bilden. Die ebe= maligen ruffifchen Soldaten hier haben eine Chewra gebildet, ein Gotteshaus gemiethet und - laffen Aufrufe um Unterftugung druden. - Beim Standesamt foftet die Trauung mit einer Jungfrau 5 Piafter, mit einer Bittwe 11/2 Chenfoviel die Burudnahme einer Beichiedenen oder die Untrauung einer zweiten Fran; Geburtsanmelbung 1 B., Sterbefälle und Scheidungen — Nichts — In Hebron ist als Gemeinderath Dr. B. Scharchefsth aufgenommen worden. - In Safet weilt herr Pines und inspiciet die beiden Ackerbauversuche, welche 12 Afchkenafim in En Siton und Die Sefardim in Butin (3 Stunden von der Stadt) gemacht.

Berufalem. Benn die Miffionare in letter Beit etwas gurudgaltender geworden find, fo ift ber Grund dafür in ber Geldklemme gegeben, in der fie fich befinden. Möglich, daß ber Sudan und Afghaniftan mit die Schuld daran tragen. Der alte Beftaud ift bald durch die Taufe geführt und für neuen fehlt es an Mitteln. Mus ihrer Station "Artuf" find die jud. Familien bis auf 2 fort, - was dort noch wohnt ist getauft oder erwartet die Taufe. Der Borsteher der Kolonie hat 3 Monate Urlaub erhalten — sein Treiben scheint am Ende doch zu toll gewesen zu sein. — Christen aus Europa fiedeln fich immer mehr hier an und bauen Saufer. Besonders wird dierussische Ansiedlung groß. Alles, was von jübischer Seite geschehen, ift im Bergleiche Damit nur Rinderspiel !

Mus London, d. 28. Juli, bringt ber Telegraph foeben - beim Schluß diejer Rr. - die erschütternde

Sir Moses Montenore ift hente gestorben!

Wur die bevorftehenden hohen Festtage ראש השנה fuchen wir einen

Sülfsprediger, der neben dem Orterabbiner in den verschiedenen hiefigen Snnagogen zu fungiren hat. Geeignete Bewerber wollen fich unter Mit-theilung ihres bisherigen Studienganges bis jum

10. Aluguft cr. bei une melden. [ Danzig, 21. Juli 1885 Der Borftand der Gn= nagogen-Gemeinde ju Danzig.

## Ausfündigung

Religionsichul-Stelle.

Die mit einem festen jährlichen Gehalt von 550 MF, auch Schulgelb 2 MF. für jedes die Schule besuchende Kind, sowie dem Vorfanger= und Schächterdienft mit deren abhängigen Gefällen, die sich auf ca. 300 Mt. belaufen, bei der israel. Gemeinde Eberbach die sietigen Rabbinatsbezirfs verbundene Religi-onsichulstelle ist jofort zu bejegen. Berechtigte Bewerber, auch Nicht-

badener, jedoch deutscher Rationalität, wollen ihre Zeugniffe über ihre bisherige Dienstführung und ihren fittlichen und religiofen Lebendemandel alsbald portofrei anher einsenden. Unverheirathete Bewerber werden

Mosbach, (Baden) 24. Juli 1885. Das Großh. Bezirtsrabbinat:

#### Annonce.

Die Stelle eines p"d p"w ist per sofort zu besetzen, mit einem Jahresgehalt von 1000 M. baar u. ca. 600 M. Nebeneimahme. Kann Bewerber Religionsunterricht erthei-len, werden noch 300 M. garantirt. — Reisetoften werden dem Gewählten

Czempin (Pojen) im Juli 1885. Der Borfteher 3. Nothholz.

Die Stelle eines erften Cultusbeamten,

welcher geprüfter Religionslehrer welcher geprülter **Religionslehrer** jein muß, von Zeit zu Zeit religiöje **Kanzelvorträge** balten, als Vor-beter einen Chor dirigiren, auch dem Schochet im Behinderungsfalle zu vertreten hat, ist zum 1. April 1886 an hiefiger Gemeinde vacant. Gehalt 1800 Mart nehst freier Wohnung und einigem Nebenein-tommen.

Bewerber wollen sich unter Ein-reichung ihrer Zeugnisse b. 1. Sept. a. c. bei dem unterzeichneten Borstande

melben. Reisetosten werden nicht vergütet. Schlawe i. Bommern, Juli 1885, Der yorfand der Synagogen-Gemeinde. M. Salomon.

Lehrlingsgefuch.

Für ein Herren-Confections-Ge-ichaft in lebhafter Provinzialstadt

## Israelitische Heil- und Pflege-Anstalt

für Nerven- und Gemüthskranke 1877 311 Sayn (Bahnstation) bei Coblenz a. Rh. Seit 1869 bestehend. Auf's komjortabelste eingerichtet. Aufnahme zu jeder Zeit bei mäßiger Bensson. Für gesissig zurückgebliebene Kincer besondere Abtheilung. Projekte und nähere Auskunft durch die Unter-zeichneten M. Jacoby. Dr. Behrendt. Dr. Rosenthal-

Die Stelle eine

Rantore, Religionslehrers und "I'", "Frances ift bei einem Figum von 1000 W. nebst wenigstens 300 W. Nebeneinneoft weinigtens 300 M. Rebeneut-tommen p. a. und freier Bohnung vom 1. September er. zu besehen. Nur Staatsangehörige wollen sich bewerben. Reisekosten werden nicht

merbungen find zu richten an den Borftands-Borfitenden:

A. Boss. Zülz (Oberichl.), im Juli 1885. Breslau, 13. Juli 1885.

Die Aufnahmeprüfung zum Eintritt in das jüdisch-theologische Seminar findet am Dienstag, 6. October d. J. statt. Meldungen sind an den Unter-zeichneten unter Beifügung eines kurzgefassten Lebenslaufes zu

Dr. D. Rosin,

zeitiger Vorsitzender. für ein Deftillatione: und Colo: nialwaaren-Geschäft in ber Broving Pofen wird unter gunftigen Bedingungen ein Lehrling Sohn Defingungen ein Expering Sohn achtbarer Eltern, zu engagiren gelucht. Offerten unter **B. A. 1926** befördern **G. L. Daube & Co.** in **Magdeburg.** [1926]

Bür Fleischer.

Ein jud zuverlässiger Fleischer würde in unfrer Gemeinde eine sichere Eristenz sinden, da der einzige jüdische Fleischer unseres Ortes den Bedarf des am hiesigen Plate nothwendigen Fleisches bei weitem nicht deckt. Reslectanten belieben sich um nähere Auskunft an den unterzeichneten Borftand zu melden

Kurnit, im Juli 1885. der judifchen Gemeind.

## A.Cossmann.Deutz

Dampf Raffeebrennerei empfiehlt feine Specialitäten Backung 1 u. 1 Ko. Paquete.

Berfandt franco jeder Post und Bahnstation Deutschlands.

Auf FDD unter Aufficht Gr. Sochwürden SerrnRabbiner Dr. Frank in Coln.

מצבות

Fabrit gegründet 1847. Größtes Geichäft und Lager von Denf-Geichäft und Lager von Denk-mälern in Granit, Spenit, Marmor und Sandstein. Die Musführung von Erbbegräbniffen und größeren Bauten werden zi billigiten Breifen beftens ausgeführt M. Zachart, Berlin, N. Ronigitr. 8

## Nasencorrectur.

Unichone miggeformte Rafen cor= rigiert in teogliet Evoluging wird per 1. October 2c. ein **Lehr** rigiert ohne Berufsstörung zur proling unter günitiger Bedingung (freir Station) gelucht. Räsenkeim K Backer, 1930] Magdeburg.

1930] Magdeburg. rigiert ohne Berufsstörung zur proportionitren Form die cosmetische Anftalt in Basel Winningen (Schweiz). Vollaufige Erflärungen gratis und franco. Briefe hierher 20 Pf

Lamilien=Vensionat

fonnen noch einige israel. Madchen, die fich im Saus= halt ausbilden oder die hief. höheren Töchterschulen befuchen follen, gegen mäßiges Roftgeld zu Michaelis liebevolle Aufnahme finden.

Auch wird dafelbft für Rnaben, welche die hief. höheren Schulen besuchen follen, gute Penfion nach= gemiefen.

Feinfte Referengen gu Dienften.

Schwerin i. Dt. den 20. Juli 1885.

Fran Abn Friedheim.

Gin Rabbiner in einer fchon n. gefund gelegenen größeren Stadt Süddeutschlands, die gute Schulen hat, wünscht zu Michaelis d. J. [1893

zwei Bensionäre

aufzunehmen. Nachhilfe in allen Lehrfächern, ftrenge Aufficht, gute Pflege u. religiofe Grzichung. Näheres durch die Exp. d. Bl. A. D. 1893.

Soeben ift erichienen:

Deutscher Volks-Kalender, insbesondere zum Gebrauch für Israeliten auf das Jahr 1886 ("DIN)

Mit litterarifchen Beitragen.

S. Liebermann. 33. Jahrgang. Breis 1,25. Selbstverlag des Herausgebers H. Liebermann i. Brieg b. Breslau.

Diefer den gebildeten jud. Familien alljährlich willfommene Hausfreund, ber nicht nur der alteste fondern auch der vornehmfte und reichhaltigfte, und darum fehr beliebte Ralender ift, bringt in feinem Jahrbuche intereffante litterarische Beiträge von M. Silber= ftein, Dr. D. Frankel, Landrabb. Dr. Samburger und Al. auch Die Dr. Samburger und A. auch die Rede des Rabb. Dr. Joël, gehalter Bur Eröffnung der vorsährigen Rab-biner-Berjammlung in Berlin. Gin jud. Unecbotenichat bilbet den Schluf.

Im Berlage von M. Poppelauer's Im Berlage von M. Poppelauers Buchhandbung in Bertin, C. Nr. 61, Nene Friedrich-Irahe, ist ioeben er-ichtenen: (Tall Ind Dr. M. Poppelauers Berliner Bolfs-Kalen-der für Jeraeliten auf das Jahr 5646 (1886).

Mit litterarischen Notizen, Messen, Märften und einem Gedentblatt Gedenfblatt verschen.

Breis 50 Bi., ohne Martte 30 Bi., auf Belinpapier, durchich. 25 Bf. Wandkalender für Synagogen,

Die joeben erichienene Broichure

Radu Porumbar und feine Gränelthaten in Rumanien

wird auf Berlangen allen denen, die fie zu besitzen wünichen, franco und gratis von mir zugesandt.

Sigismund Simmel Berlin C. Heiligegeiststr. 12,

Die in meinen Berlag überge= gangene

Bung, Bibel

ist soeben in neuer (11.) Auflage ersichienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen. Preis in ganz Leinen gebunden 3 Mt. 60 Pj. [1885

J. Kauffmann

Frankfurt a. Main.

Bader Breis für a n. Bucha Mit bire nach dem !

Gir Moi Leitende

Dr. &

Berichte

Großbi

Der mifcht

Inferate.

Moi

Der i

Nicht Nicht Nicht

907

Ilr

Jeder In d

Warn Ihn mit

E

Rabbinische Bibliothet ca. 500 Nummern zu verfanfen. Berzeichniß bittet zu verlangen [1929 E. Cohen, Lehrer, Rees a. Rhein.

Bud.=deutsche Schreibvorschriften

methodisch geordnet. Breis pro Seft — 28 Borfdriften —

pro Heft — 20 10 Pf. 12 Hefte 1 Wart, 50 Pi., 12 % 1 20 " 1 50 " 3

versendet franco gegen baar Die Expedition "Jerael. Wochenschrift."

Brieffaften der Medaction.

A. in S. 3d bitte in Theilen — חורה מגלה מגלה נתנה F. in H. E über bie Gitelfeit biefer Leute, bie in allen Blättern gelobt jein wollen!

R. in C. Wie Sie sehen — acceptable. K. in E. Anfgewärmten Kohl nein! (Bir gablen hierzu auch bas

betr. Preisräthfel!) X. in Heisen Stelder gesinnungs-tüchtige Lehrer wird es von der Gunt oder Ungunft seines Vor-gesetzen abhängig machen, welches jild. Bl. er lesen will? F. in C. Sin- oder zweimonaatliges Abharment auf mit Rl. gieber?

Abonnement auf unf Bl. giebt's bei der Post nicht, nur bei der Exped. in Magdeburg. (pro Monat

. aus M. in N. Wenn Sie die Rr. des betr. Bl. nicht genan an-geben, fann Ihnen nicht geholfen

merben.

Bir tvötrden nie zugeben, daß. Meiger zugleich Schächer seien. Der Schochet dars auch nicht vom Fleischer abhängig sein, sondern der Borstand ziehe die Beiträge von den Fleischern ein und befolde die Schächter. Her (in Magdeburg) sind 2 Schächter in dieser Beise angestellt, das von den andern Weichalachter wird nicht als fosser Beichlachtete wird nicht als foicher

A. H. in F. Gur unfer Bl. nicht verwendbar, Manuftript fteht gu

verwendbar, Manustript steht zu Ihrer Berfügung.

1. K. in K. Bird nächstens aus-

Dr. M. in L. Desgleichen, - tom

für diese Kr. zuipät. E. R. i. L. Brief u. Postfarte fam erst nach uns. Mückehr uns zu händen; Antwort solgt demnächst.

Lehr: und Geschäftszimmer auf 5646. Besimpapier. Preis 50 Pf. Besante correcte und schön aus: gestattete Kalender. [1909] Berzeichniss.